

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

210.5

## ASHMOLEAN LIBRARY, OXFORD

This book is to be returned on or before the last date stamped below

# 5 COV 1794



302143231J

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

| · |  |  |                                       |
|---|--|--|---------------------------------------|
|   |  |  |                                       |
|   |  |  |                                       |
|   |  |  | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |

|   |  | · . |
|---|--|-----|
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
| , |  |     |
|   |  |     |

# der öffentlichen Prüfnng

ber vier untern Alassen ben 25. und 26. März

labet

# die Gouner und Freunde des Gymnasiums

ehrerbietigft ein

August Beffers

Director bee Gymnaftume.

### Inbalt:

- 1. Bu ber Geschichte ber Rarifden Fürften bes 4. Jahrh. v. Chr. n. ihrer Münzen. Bon Dr. Schmibt.
- 2. Soul = Radridten.

Göttingen,

Drud ber Univerfitate-Buchbruderei von E. A. Suth.

1861.

.

.

# Zur Geschichte der karischen Fürsten des vierten Jahrh. v. Chr. und ihrer Münzen ').

Im vierten Sahrhundert vor Chr. herrscht über Karien und einen Theil der Umlande eine einheimische Herrscherfamilie, Hekatomnos und dessen Söhne. Sie scheint
mit jener Artemisia zusammenzuhängen, die bei dem Zuge des Kerres durch ihre Entschlossenheit und hingebende Unterstützung der persischen Sache so ersprießliche Dienste
geleistet hat. In der Geschichte des ionischen Aufstandes, an dem sich ihre Landsleute
eine Zeitlang kräftig betheiligten, wird ihr Name noch nicht genannt, erst zur Zeit des
Kerres erscheint sie im Besitze der Tyrannis zu Halikarnassos, die sie, wie Herodot 2)
erzählt, von ihrem Gemahl ererbt hatte. So lange die Perser in diesen Gegenden zu
gebieten hatten, mag Artemissa, deren Verdienste um Persien von Kerres in vollstem
Maaße gewürdigt wurden, die Herrschaft in Halikarnassos behauptet haben: später —
wann, läßt sich mit Sicherheit nicht bestimmen, vermuthlich aber seit dem Uebergewicht
der Eriechen auf dem Aegäschen Meere — zog die Familie nach Mylasa im nördlichen
Karien, einer nicht unmittelbar an der Küste gelegenen aber doch auch nicht weit von
dem Meere entsernten Stadt. So erscheint Mylasa bei Stradon 3) als nargle kal ha-

<sup>1)</sup> Bon frühern Arbeiten über Karien ist zu erwähnen: abbe Sevin, recherches sur l'histoire de Carie in Histoire de l'Académie roy. des inscriptions IX, Paris 1736. p. 113—162. und de Sainte-Croix, mémoire sur la chronologie des dynastes ou princes de Carie et sur le tombeau de Mausole, in Mémoires de l'Institut roy. de France, classe d'hist. T. 2. Paris 1815. p. 506—95: jene Arbeit, im Geschmacke der Beit, behandelt mit besonderer Aussührlichseit die ältere Geschichte, diese umfaßt die Geschichte Kariens bis zur neusten Zeit, insbesondere die Schicksale des Mausoleums.

<sup>2)</sup> VII, 99.

<sup>3)</sup> XIV, p. 659.

σίλειον τῶν Καρῶν τῶν περὶ Έκατόμνω. 'Die Familie, Hetatomnos und seine Bor= fahren, werden in einer Inschrift 4) Wohlthäter von Mylasa genannt, dessen Einwohner biefem Fürften, vermuthlich nach feinem Tobe, sogar eine Statue errichteten. Zeit hindurch mag diese Familie jedoch nur durch ihren bedeutenden Reichthum, für welchen ihre Prachtbauten ein Zeugniß geben, unter den Mitbürgern eine einflugreiche Stellung eingenommen haben, wichtiger wird dieselbe erft wieder mit dem Frieden des Antalkibas. Denn feit biefer Beit ungefahr finden wir hekatomnos 5) als Fürften von Karien erwähnt. Daß fein Fürftenthum erft aus biefer Epoche batiert, läßt fich aus ber im Wesentlichen burchaus persischen Gefinnung ber Familie foliefen, wobei es nichts verschlägt, daß man sie boch von Zeit zu Zeit offen ober heimlich mit ben Feinden ber Perfer, je nachdem es bie eigenen 3wede wunschenswerth machen, in Berbindung fieht. Diodor von Sicilien 6) nennt ihn δυνάστης von Karien, ein Präbikat, das mehr auf seinen Reichthum und Ginfluß ben Karern gegenüber als auf fein Berhaltnis jum Perserkönige zu beziehen ist: ber Titel war übrigens nicht selten in jener Zeit ?). Böck 8) hat sowohl für ihn als für seine Söhne richtig nachgewiesen, daß sie persische Satrapen waren, wenn auch nicht in dem Sinne, wie die vom Könige nach Sardes und Dafkylion gesendeten, sondern Satrapen mit erblicher Bürde, wie sie z. B. die Familie des Harpagos in Lykien beseffen hat. Sie zahlten wie die übrigen Unterthanen bes großen Reichs ihre Steuern nach Susa und ftellten ihre Truppen so gut wie bie andern Provinzen auch, wenn auch ihr Berhaltnis zu ben untergebenen ganbichaften ibnen eine etwas freiere Stellung ermöglichte, da sie eben nicht blok für kurze Zeit und nach Belieben des Königs, sondern für ihr ganzes leben Herrscher waren. Schriftsteller sie oft Ronige nennen, fteht biefer Unsicht nicht im Bege, namentlich bie Nömer übertrugen ihre reges und reguli leicht auf andere Zeiten und andere Ber-

<sup>4)</sup> Βοckh C. I. 2694 d. τοὺς Πελάρμους παῖδας παρανομήσαντας ές τὴν εἰκόνα τὴν Ἐκατόμνω, ἀνδρὸς πολλὰ καὶ ἀγαθὰ ποιήσαντος τὴμ πόλιν τὴμ Μυλασέων καὶ λόγω καὶ ἔργω, unb εbb. c.

<sup>5)</sup> Er wird balb Έκατομνος balb Έκατόμνως genannt. Der Name kömmt auch später, in Karien borzugsweise, öster vor z. B. Lebas, voyage archéol. N. 326, ein Aristeas, Sohn des Hesatomnos auf einer Inschrift von Olymos 330, und wieder Gesatomnos, Sohn des Aristeas 394, ferner ein Hermias ΕΚΑΤΟ... 330, und wieder ein Hesatomnos 371, und ein Priester des Beus Osogo dieses Namens 361.

<sup>6)</sup> XIV, 98. XV, 2.

<sup>7)</sup> Thuyê, Corn. Nep. v. Dal. 2.

<sup>8)</sup> au C. J. 2691.

baltnisse. Isotrates 9) nennt den Hekatomnos *dictoradyog*, eine etwas gekünstelte Paraphrase des Wortes vargang, mit weldem auf der erwähnten Inschrift (Mavorublov έξαιθραπεύοντος, mas Böch als gleichbedeutend mit σατραπεύοντος nachgewiesen hat) fein Nachfolger geradezu bezeichnet wird. In dem Rampfe zwischen Artarerres Mnemon und Euggoras von Appros erhielt er — ein schlagender Beweis für sein Unterthänigkeitsverbaltnis 2mm Verferkonige - ben Auftrag ben Krieg gegen Euggoras zu führen 10); in bemselben spielte er freilich eine etwas zweideutige Rolle, wie Isokrates mittheilt, wenn auch nicht ohne rhetorische Uebertreibung 11). Lange hat Sekatomnos die von ihm wieder in die Familie gebrachte Burbe nicht inne gehabt, fein Todesjahr ift nach Diobor 12) Dl. 100. 4. nach Plinius ift es zwei Jahr früher zu sehen; zulett wird er im Panegyricus des Isotrates als Lebender erwähnt 14). Bu diefer kurgen Regierungszeit bes Hekatomnos ftimmt auch die geringe Zahl von Münzen (es find ausschließlich Silbermungen), die von ihm fich bis auf unfere Zeit erhalten haben. Dit wirklicher Sicherheit sind ihm nur zwei Gattungen zuzuweisen, beibe jedoch nur in wenigen Exemplaren bekannt. Die größere Silbermunze 15), im Gewicht von 15,17 Gramm, ftellt auf ber Borberseite einen schreitenden Löwen mit dem beigeschriebenen Namen EKATOM bar, auf ber Rudfeite ben einheimischen Zeus mit Doppelart und Szepter. in langherabwallendem Gewande 16); die kleinere Münze 17) zeigt einen Löwenkopf mit offenem Rachen, unter welchem noch ein Theil ber einen Borbertate zu feben ift, mit. ber Beischrift EKA, auf ber anderen Seite einen Stern mit acht Strahlen im quadratum incusum; bas Gewicht ift 1,7 Gramm. Jenes ift ein schwer ausgeprägtes Tetrabrachmon, biefes bagegen eine leichte halbe Drachme, wie überhaupt bei den kleineren

<sup>9)</sup> Panegyr. 162.

<sup>10)</sup> Fragm. histor. gr. I, p. 295, Theop. fragm. 111, nath Phot. bibl. CLXXVI, p. 202.

<sup>11)</sup> Paveg. 162 τη μεν άληθεία πολύν ηδη χούνον άφεστημεν (Εκάπομνος), όμολογήσει δ' όταν ήμεις βουληθώμεν, womit zu vergleichen ift, was Diod. Sic. XV, 2 von den Gelbsendungen des Setatomnos an Euggoras zum Behuf des Krieges berichtet.

<sup>12)</sup> XVI, 36, indem er ben Mauffolios nach vierundzwanzigjähriger Regierung Dl. 106, 4 fterben läßt.

<sup>13)</sup> N. H. XXXVI, 30, indem er als Tobesjahr bes Mauffollos Dl. 107, 2 angibt, fiebe u. Anm. 34.

a 14) .: Ueber bie Beit ber Rebe f. Rauchenstein, Borrebe.

<sup>15)</sup> Beger thes. Brand. I, p. 266 = Binber, bie Müngen bes fon. Mus. R. 349. Mionnet III, S. 397.

<sup>16)</sup> Welcher von ben verschiebenen farifchen Beus bier bargestellt ift, werbe ich bei einer anbern Gelegenheit nachweisen.

nB7). Literary gazette 1853 N. 1900 S. 605 in dem Berichte über die Sitzung der Numismatic Society: vom 25. Mai zuerst mitgetheilt, auch im Besitz des Freiherrn v. Protesch-Often, s. Inedita 1859. S. 24.

Silberftuden nicht fo forgfältig verfahren wurde 18). Von diefer zweiten Art finden sich häufig kleinere Stude ohne ben Namen, Die man geneigt fein könnte bierber zu ziehn, und wenn nicht dem Hekatomnos fo dem Mauffollos beizulegen, indeffen ift ihr Gewicht 10) von dem der eben beschriebenen verschieden, ce find vermuthlich Drittel der Drachme. Da Miletos eher munzte als die karischen Fürsten, da ferner ber Löwe und ber Stern als die Wappen bieser Stadt feftstehn, so burfen wir fie als milefische ansehn und die kleinen Münzen bes Hekatomnos als möglichst genaue Nachahmungen bes milefischen Typus. In bieser Weise ist in alter wie in neuer Zeit fremden Münze ftätten, beren Gelb einmal einen guten Namen hatte, nachgeprägt worden, oft mit fflavischer Treue, um bem eigenen Gelbe eine möglichft ausgebehnte Berbreitung zu sichern. Dem Hekatomnos lag nun nichts näher als gerabe bie milesischen Munzen zum Vorbilde zu mablen und wie bort auf bie größere einen ganzen löwen, auf die kleinere - ein sehr oft vorkommendes praktisches Mittel die Theile zu bezeichnen — den Löwenkopf zu setzen: der Name lich immer noch den Prägherrn erkennen. Uebrigens führen auch bie Münzen des Euagoras von Appros den Löwen, und das Vorbertheil ober der Kopf bes Löwen findet sich auch auf den Münzen der Nachbarstadt Knidos. Aehnliche Nachahmungen von Münzen ber Nachbarschaft werden wir auch bei ben Nachfolgern bes Hekatomnos antreffen. Als einheimischer Typus befindet sich eben, wenigstens auf ber größeren Münze, ber karische Zeus.

Dem Hekatomnos folgte in der Herrschaft sein Sohn Maufsollos 20), von drei Brüdern der älteste, nach einheimischer Sitte oder wenigstens Familiengebrauch mit seiner Schwester Artemisia verheirathet. In die Verhältnisse der Nachbarlander greift

<sup>18)</sup> Mommfen, Gefch. bes rom. Mungwefens. G. 33. 34.

<sup>19) 3.</sup> B. im Berliner Museum 1,16: 1,08: 1,25 Gramm (ich verbanke bie Wägung ber Gute bes Gerrn Binber); in ber Göttinger Universitäts-Sammlung 5 Stud: 0,906; 1,048; 1,108; 1,118; 1,136.

<sup>20)</sup> So ist die Schreibweise immer auf Münzen und sast immer auf Inschristen, bei den Schriststellern bekanntlich meistens Maisondog. Aehnlich gebildet ist der Name Gewandlog C. I. 2594 c., wie aus Ledas, voyage archéol. p. 149 N. 376 hervorgeht. Ahhssolikos ist nemlich von einem auch auf Inschristen vorkommenden GTΣΣΟΣ abzuleiten, und für Maisoondlog auch ein freilich bis jeht noch nicht nachgewiesenes MATΣΣΟΣ zu Grunde zu legen. Der Name Manssollos kommt auch sonft in Karien vor, wie es denn höchst wahrscheinlich dieselbe Familie ist, zu welcher jener Maussollos gehört, den Herod. V, 118 erwähnt: Inhaidagov του Μαυσούλου ανδούς Κινδυέος, δε του Κιλίκων βασιλέος Συεννέσιος είχε Θυγατέρα. Riben griechsten Namen wie Helamung, Artemista und vielleicht Bixobaros und Ivrieus sinden sich in der Familie karische wie Maussollos und Ada.

er weit bedeutender und einflugreicher ein als fein Bater, wobei ihm die langere Regierungsbauer zu Statten kömmt. An ben Rriegen, welche mahrend feiner Lebzeiten an der Meinafiatischen Rufte geführt werden, nimmt er ben lebhafteften Antheil und weiß mit schlauer Politik überall die Umftande zu seinem Bortheil auszubeuten. Er ift nicht bloß ber Satrap bes Königs, wenn er sich auch so nennt 21), sondern steht bald auf seiner Seite bald ift er der Partei der Griechen augeneigt, die gegen ben König auftritt, boch auch nur bann, wenn es fein Interesse mit sich bringt und er überzeugt fein kann, daß seine Parteinahme mit greifbaren Vortheilen verbunden ift. So lange es ihm darum zu thun ift, fich vom Hof in Susa unabhängiger zu machen, ift er griechisch gefinnt: als aber seine Macht bereits so weit gedieben ift, daß er sich . nicht mehr bei ben engeren Grenzen seiner bisherigen Herrschaft beruhigen mag und nach bem Besitze ber nahe gelegenen Inseln trachtet, ift ihm klar, bag es für ihn zweit= mäßiger sein muß, mit Persien zu gehn. Denn er konnte bei biesen Planen zur Unterwerfung griechischen Landes eber auf eine Unterstützung der Verser rechnen als hoffen. baß ibm die Griechen zu folder Machtausbehnung behülflich sein wurden. Daß ihm bei bieser Politik die zunehmende Schwäche des Verserreiches eben so sehr als die Zerfahrenheit und Gifersucht im Leben ber griechischen Statte und Staaten zu Statten kam, liegt auf ber Hand. Er war ber bedeutenbste Mann in der karischen Dynastie, in vieler Beziehung ein Vorbild für Philipp von Makedonien. Bum erften Male wird er erwähnt bei dem Aufstande des phrygischen Satrapen Ariobarzanes, indem er auf Befehl bes Königs mit Autophrabates, bem Satrapen von Lydien, und Kotys, bem Könige ber Obrysen die Abgefallenen in den Städten am hellespont belagert und im Besithe einer nicht unbebeutenben Seemacht erscheint. Agesilaos 22), ber sich bamals bei

<sup>21)</sup> Bödh C. I. 2691, c-e.

Die ganze Sache beruht zwar nur auf bem Pseudo-Xenophontischen Agestlaos II, 25 und ist beshalb nicht über allen Zweisel erhaben, aber es ist verkehrt, wenn Sainte-Croix p. 518 ff., die Sache verkennend und auf den Arieg des Agestlaos DI. 96, 2 (395) beziehend, die Zeitangabe für einen Irrihum hält und daran denkt hekatomnos statt Maussollos zu setzen, zu welchem doch die übrigen Personen gar nicht passen würden. Bgl. herzberg, Leben des Königs Agestlaos II. S. 201 u. Anm. 197—98, der auch der bei Pseudo-Aenophon erwähnten kerica zwischen Agestlaos und Maussollos gedenkt und sie aus der frühern Anwesenheit des Königs in Karien herleitet. Das übrigens in der Kriegsgeschichte des Agestlaos hekatomnos nicht erwähnt wird, stimmt zu unserer Annahme, daß seine Regierung erst seit dem Frieden des Antalkidas datiert. Sonst ist noch zu vergleichen Grote, griech. Gesch, deutsche Ausg. V, S. 548. Schäfer, Demo-Abenes und seine Beit I, S. 86.

bem Ariobarzanes befand, vermochte burch gütliches Zureden, wahrscheinlich mit dem Hinweis auf das eigene Interesse, den Maussollos von diesem Kriege abzustehn: es war das DI. 103, 2 (367. 366). Der vollständige Umschwung in der Politik des Maussollos trat bald nachher ein; wenige Jahre darauf (DI. 104, 3 = 362) befindet er sich in dem großen Bunde <sup>23</sup>), der zwischen Ariobarzanes, Autophradates, Tachos und Sparta gegen den Persersönig abgeschlossen wird. Der Krieg, der theils m Aegypten theils weiter nach Oberasien hin geführt wurde, scheint das Gebiet des Maussollos nicht berührt zu haben, die Theilnahme bestand vielleicht sogar nur in der Berweigerung der Truppenstellung und Steuerzahlung dem Könige gegenüber. Bei der Schwäche der königlichen Herschaft konnten die Satrapen und Vicekönige dergleichen wagen, ohne abgesetz zu werden, weil die Macht zur Strassercution gewöhnlich sehlte, wenn sich eben nicht Verräther unter den Freunden fanden: war doch auch Ariobarzanes in Amt und Würden geblieben, der doch viel abhängiger zum Hose staab als Maussollos.

Bereits hegte Maussolos, wie schon angebeutet ist, weitergehende Pläne; seine Residenz hatte er von Mylasa, seines Baters Wohnsit, nach Halisarnassos verlegt und sich so wieder zum Meere zurückgewandt <sup>24</sup>). Indem er nun diese Stadt auf alle Weise zu heben suchte und deshalb sechs Städte der Umgegend, die allmählich zurückgekommen waren, in diese zusammenzog, vermehrte er seine Macht so, daß Diodor <sup>25</sup>) von ihm sagt: πολλῶν ἐρυμάτων καὶ πόλεων ἀξιολόγων κυριεύων ὧν ἐστίαν καὶ μητρόπολεν (im späteren Sinne — Hauptstadt) συνέβαινεν εἶναι τὴν Αλικαρνασὸν, Κρουσαν ἀκρόπολεν ἀξιόλογον καὶ τὰ τῆς Καρίας βασίλεια. Die alten karischen Traditionen wiesen auf die See, und Rhodos und Kos lagen lockend vor Augen: aber die Inseln waren Mitglieder des athenischen Bundes, die Inseln angreisen hieß also Athen selbst angreisen. Mit Hilse der eingebornen Aristokratie wußte Maussollos die Abneigung gegen Athen zu kräftigen und zu nähren, nicht bloß auf den nächst gelegenen Inseln, sondern auch aus fraftigen und weiterhin. Der Plan gelang: das Feuer brach aus und wiederum siel der Vortheil dem Maussollos zu: von dem athenischen Joche kamen Kos und Rhodos unter das des Maussollos <sup>26</sup>), indem er unter dem Vorwande der Hilse seinen

<sup>23)</sup> Diod. Sic. XV, 90 sqq.

<sup>24)</sup> Strab. XIV, 656 nennt Halifarnaffos το βασίλειον τῶν τῆς Καρίας δυναστῶν, vgl. oben Anm. 3. Vitruv. II, 8, 11: cum animadvertisset Halicarnassi locum naturaliter munitum emporiumque idoneum, portum utilem.

<sup>25)</sup> XV, 90.

<sup>26)</sup> Demosth. AV, 3: φανήσεται ὁ πρυτανεύσας ταθτα καὶ πείσας Μαθσωλος φίλος είναι φάσκων Ροδίων, την έλευθερίαν αθτων άφηρημένος κ.τ.λ. Die übrigen Gtellen bet Demo-

Söldnern auf biefen Inseln Aufnahme verschaffte. Bu ber Schlacht bei Chios, in ber Chabrias fiel (Dl. 105, 4 = 357), hatte auch Mauffollos sein Contingent gestellt 27). Db Chios ebenfalls, etwa in Folge dieser Schlacht, unter die Botmäßigkeit des Karerfürsten gekommen ist, geht aus den Nachrichten nicht mit voller Bestimmtheit hervor 28): jebenfalls ift aber die Infel nicht fo eng wie die beiben andern näher gelegenen mit ber karischen Herrschaft verbunden gewesen. Als Athen mit Gewalt der Waffen nichts ausgerichtet hatte, verfuchte es friedliche Unterhandlungen: brei athenische Bürger. Melanopos, Glauketes und Androtion, wurden als Gefandte der Stadt an Mauffollos aeschickt, um gegen sein Berfahren auf den Inseln Protest einzulegen 29). Ueber ben Erfolg wird nichts berichtet; nach Wunsch wird die Sache schwerlich ausgefallen sein. ba die Gefandten auch sonft übel angekommen find. Ueber die Weise, wie Maufsollos sein Land regiert hat, ist im Zusammenhang nichts überliefert worden; auf eine gewisse Gelbständiakeit der Städte, wenigstens Mylafa, läßt sich aus ein paar Inschriften schlieffen 30), die eine exxlyoia xvoia von Mylafa und beren Beschlüffe nebft ber Beftätigung derselben durch die drei Phylen erwähnen. Uebrigens betreffen diese Inschrifs ten gerade. Befchluffe, die zu Gunften bes Mauffollos find, Guterconfiscationen, beren Ertrag bem Fürften zufällt. Auf ber anbern Seite werben bie abenteuerlichsten Geschichten über die Befteuerung farischer Unterthanen berichtet, z. B. eine Haarsteuer, die an die Peruckensteuer des 17. u. 18. Jahrh. erinnert, u. ahnl. Manches mag erfunden fein, anderes ift jedenfalls nicht ohne Grund: daß die Fürftenfamilie so außerordentlich reich \*) war — wurde boch Mauffollos mit Krösus verglichen —, gab Anlaß zu solchen Geschichten, vielleicht kann man die Sache aber auch umbrehen. Gine nicht unbebeu-

sthenes, ber vielsach bes Maussolos gebenkt, s. bei Schafer, Demosth. II, S. 146. Anm. 3. u. S. 428. Ueber Theopomps Acussering αὐτὸν (Μαύσωλον) μηθενὸς ἀπέχεσθαι πράγματος χρημάτων ένεκα und die Beziehung dieser Stelle auf den Bundesgenossentienkrieg s. C. Müller, fragm. hist. gr. I, p. 297.

<sup>27)</sup> Diod. XVI, 7. Möglicher Weise bezieht sich die Erzählung in Müller, fragm. hist, gr. II, p. 160 (Arist. Polit. V, 4, 2—6) hierauf, wo von der Umwandlung der rhodischen Demokratie die Rede ift.

<sup>28)</sup> Schäfer a. a. D. I, S. 428. nimmt es an nach Demosth. vom Frieden S. 25 und bezieht Aen. Tact. 11, 2 auf die Sache.

<sup>29)</sup> Schafer a. a. D. I, S. 430 nach ben Scholien zur Rebe gegen Anbrotion.

<sup>30)</sup> Böckh C. I. 2691, c-e.

<sup>\*)</sup> Vitruv. II, 8, 10, und was berfelbe in ben folgenden SS. über die Brachtbauten bes Mauffollos zusammenstellt.

tende Vartei muß aber Mauffollos felbst in ben schon von seinem Bater regierten Begirken gegen fich gehabt haben, benn unter ben brei Inschriften (mehr find nicht erhalten) beziehn fich zwei auf Bergehn gegen ben Fürsten. Nach der einen hatten die Söhne eines gewiffen Pelarmos die Statue des Hekatomnos zu zerstören gesucht (napaνομήσαντας ές την είκονα την Εκατόμνω), nach ber andern war bei bem jährlich wieberkehrenden Feste am Heiligthume des Zeus Labraundos von Manitas, dem Sohne bes Paktyos, in Berbindung mit Thuffos, bem Sohne des Syskos, ein Angriff auf bas leben bes Mauffollos gemacht worben; bie Beftrafung biefer Bergeben wird eben in den Inschriften ausführlich mitgetheilt. Es haben diese Inschriften auch sonft manches Intereffante, wie 3. B. jur Bezeichnung ber Zeit bas Regierungsjahr bes Perferkönigs vorangeset wird, dem dann der Name des Maussollos, freilich ohne Angabe bes Regierungsjahres folgt 31). Die brei Jahre ber Inschriften sind bas 39. und 45. bes Artarerres Mnemon und bas 5. bes Artarerres Ochos, also 367, 361 und 355. Ueber bas Todesjahr bes Mauffollos eriftieren zwei verschiedene Angaben, Diobor 32) jagt, unter bem Archontat des Eudemos 33) = Dl. 106, 4 (353): ύπο τούς αὐτούς καιρούς Μαύσωλος ὁ Καρίας δυνάστης ετελεύτησεν ἄρξας έτη είκοσι τέτταρα. Plinius bagegen bemerkt 34): obiit Olympiadis CVII anno secundo und 35): obiit Olympiadis CVII anno II urbis Romae CDIII, also Di. 107, 2 (351). Andere Handschriften bes Plinius haben zwar CVI, 2 ober C, 2, boch ift von den neuften Herausgebern nach den beften Handschriften CVII, 2 festgestellt, so daß Clintons Vorschlag, ber noch Dl. C, 2 las, es möchte Plinius ben Bekatomnos mit Mauffollos verwechselt haben, keine Berücksich. tigung mehr verdient. Die Nachfolgerin des Mauffollos, Artemissa, wird zuerft von Demosthenes in der Rede über die Freiheit der Rhodier ermähnt (Dl. 107, 2), aber mit Recht hat Schäfer 36) hervorgehoben, daß fie da als eben erft zur Regierung gekommen erscheint und daß die Absichten ber Rhodier auf Beränderung ihrer Verhältniffe gerade mit bem Regierungswechsel zusammenhängen. Daber hat er fich mit Recht für bie Un= nahme des Plinius gegen das Datum des Diodor erklärt.

<sup>31)</sup> έτει . . . . . Αρταξέρξους βασιλεύοντος, Μαυσσώλλου έξαιθραπεύοντος (über letteres Wort f. oben S. 3).

<sup>32)</sup> XVI, 36.

<sup>33)</sup> bei anbern Theobemos ober Thubemos.

<sup>34)</sup> N. H. XXXVI, 30.

<sup>35)</sup> XXXVI, 47.

<sup>36)</sup> Demofthenes I, S. 439. 440.

Was die Münzen des Mauffollos betrifft, so sind sie weit zahlreicher als die seines Baters, übrigens auch ausschliehlich Gilbermunzen. Auf der Borderseite zeigen sie einen belorbeerten Apollonkopf und zwar von vorn, während die Rückfelte, nebst dem Ramen des Fürften, diefelbe Darftellung des einheimischen Zeus hat wie sie auf denen des Sekatomnos erscheint. Der Name scheint wie bemerkt 37) durchgängig MAYSSAAO zu lauten, einige Male ift in Berzeichniffen  $MAY\Sigma\Sigma\Omega AO$  angegeben, was aber wohl auf einem Arrthum beruht; als besondere Beizeichen finden sich auf der Rückseite, aber nicht bei allen Exemplaren, Buchftaben (B, I, M, ME, II) ober ein Lorbeerkranz, mit Anspielung auf die Darftellung der Borderseite. Leider ift meiftens das Gewicht in den Berzeichnissen nicht mitgetheilt; ich habe mir folgende notiert, bei denen das Gewicht angegeben wird: 1) fchwer ausgeprägtes Tetradrachmon von 14,95 Gramm 38) und 2) die Drachme bazu von 3,59 Gramm 39). Bielleicht find alle bis jest bekannt gewordenen Münzen bes Mauffollos nur Tetradrachmen und Drachmen, wenigstens wenn man nach ber Angabe der Größe, die bisher üblicher Weise notiert wird, schliessen darf 40): sicher ift diese Annahme freilich nicht, da die gleiche Größe nicht auch für gleiche Dicke und Schwere beweisend ift. Die Darstellung der Vorderseite erinnert durchaus an das Geprage ber rhobischen Mungen, bie ben Seliostopf von vorn zeigen, freilich meiftens mit Strablenkranz. Gine Nachahmung bes Typus ift jebenfalls anzunehmen, gerabe wie auch hekatomnos die Münzen der Nachbarftaaten, wenigstens auf einer Seite, copiert hat. Uebrigens ift dieser Typus auch auf den Münzen der Nachfolger durchaus derselbe geblieben, wenigstens in Silber, über bie Goldmungen wird bei Pirobaros zu sprechen sein.

Nach dem Tode des Mauffollos übernahm, wie schon beiläufig bemerkt ift, seine Schwester und Gemahlin Artemisia <sup>41</sup>) die Regierung, ohne daß von Ansprüchen, die der jüngere Bruder auf den Thron gemacht hatte, die Rede ift. Die Herrschaft, wie sie Maufsollos gegründet, scheint sie mit fester Hand behauptet zu haben. Demosthenes

<sup>37)</sup> Anm. 20.

<sup>38)</sup> Leake, numism. Hell. Asiat. Gr. p. 64.

<sup>39)</sup> Ebb. p. 64.

<sup>40)</sup> AR. 6, 6½, 63/4, 5—6 — Tetrabrachmen, Mionnet III, 398, 2. 3; Wellenheim 5999; (Cappe) Catalog Leipz. 1860; Leake a. a. D. — AR. 3½, 3, 2½ — Drachmen, Mionnet III, 398, 4—7 (m. Abb. Suppl. VI, Tafel VII, 2); Wellenheim 6000, 6001; Catal. Mestre, Paris 1857, 133; Catal. Behr 609; Vandamme 128; Leake a. a. D. Aeltere Kataloge find hier wegen der Ungenausgkeit absichtlich übergangen.

<sup>41)</sup> Der Name Artemifia findet fich auch fonft, abgesehen von anderen Begenden und von ber fruhern herrscherin von Galifarnossos, in Rarien, 3. B. Boch C. I. 2698, Lebas voy. arch. 416.

gebenkt ihrer einige Mal 42) und ihrer Berrschaft: er meint, daß nach bem Unfall bes Königs in Aegypten ben Athenern jebenfalls fein ernftlicher Biberftand geleiftet werben wurde, wenn fie Rhodos von bem perfifch-farifchen Jode zu befreien fuchen würden; ein ernftlicher Bersuch ift jedoch von Seiten Athens trop ber einbringlichen Rebe bes Demofthenes nicht gemacht worden. Die Rhodier griffen mit einer Flotte Halikarnaffos an, wurden aber burch die Lift ber Artemifia geschlagen und von neuem unter die farische Botmäßigkeit gebracht, ihre Führer auf Befehl der Fürftin hingerichtet: eine Gruppe, Artemifia darftellend, wie fie ber Stadt ber Rhobier das Sklavenjoch auflegt, verherrlichte ben Sieg 43). Auch Ibrieus behauptete fich noch im Befite ber Infeln 44). Berühmter noch ist ber Name ber Artemisia burch ihre ausschweisende Trauer um Mauffollos 45) geworben und bas, was sie zur Verherrlichung seines Andenkens gethan bat. Das Maufoleum von Salitarnaffos, bas fie bem Mauffollos zu Ehren erbauen ober wenigftens anfangen ließ, hat seinen Ramen allerdings bekannter gemacht als seine Thaten und seit bem Mausoleum bes Augustus manchem königlichen Grabbenkmal ben Namen gegeben. Von den Ueberreften bes Prachtgebäudes, die in den letten Jahren in so bedeutender Ausdehnung gefunden sind, vorzugsweise durch bie Sorge des englischen Consul Newton, sind bis jest noch keine vollständigen Berichte bekannt, nur einzelnes ift in ben archaologischen Beitschriften mitgetheilt worben. Die Schähe selbst, die zum Theil in das Britische Museum gewandert sind, ruben bort noch in Kiften gepackt, bis die Erweiterung der jest unzulänglichen Räume die Aufftellung geftattet. Die ersten Künftler der Zeit haben an den Reliefs der Seiten gearbeitet, Wlinius 46) nennt Stovas. Bryaris. Timotheos und Leochares für die vier Seiten, Puthis als ben Berfertiger bes Marmor = Biergespanns, welches bas Ganze krönte: Bitrub 47) gibt auch ben Namen bes Praxiteles und erwähnt, daß Phiteus (vielleicht ber genannte Pothis) und Satoros über die künstlerische Ausführung geschrieben baben 48). Das Werk, als eins der fieben Weltwunder, im spätern Alterthum vielfach gepriesen und be-

<sup>42)</sup> de Rhodiorum libertate § 11 sqq.

<sup>43)</sup> Vitruv. II, 8, 14. 15.

<sup>44)</sup> Schafer, Demofth. I, S. 434.

<sup>45)</sup> Gell. X, 18, 3: ossa cineremque mista odoribus contusaque in faciem pulveris aquae indidit ebibitque; es mag mol manches ausgeschmudt und übertrieben sein. Val. Max. IV, 6, ext. 1.

<sup>46)</sup> N. H. XXXVI, 31.

<sup>47)</sup> lib. VII, praef. 12. 13.

<sup>48)</sup> Die Literatur bei Muller, Archaol. 151, 1.

schrieben, ift burch bas gange Mittelalter hindurch ber Gegenftand ber Bewunderung Schriftfteller ber byzantinischen Beit 49) geben die Nachricht, bas Mausoleum fei schon von Mauffollos projectiert ober gar begonnen worden, boch findet sich bei ältern Schriftstellern keine Spur davon. Bielleicht beruht die Sache auf einem Misverständniffe der Worte des Vitruv, der ausbrücklich zwischen dem Valafte des Mauffollos und feinem Grabbenkmale unterscheibet; es mag auch wohl die Analogie ber ägyptischen Poramiben, fowie ber Gebanke mitgewirkt haben, baß zu einem folchen Baue bie zweijabrige Regierungszeit ber Artemisia nicht hatte ausreichen können. Das gibt schon Plinius zu, wenn er erzählt, daß Artemisia vor der Beendigung des Baues gestorben sei, so daß also ihr Nachfolger Ibrieus das Werk hat zum Schluß führen laffen. Wenn Gellius a.a.D. fagt: id monumentum Artemisia cum dis manibus sacris Mausoli dicaret, fo braucht das keine Einweihung nach Vollendung des Baues gowesen zu sein, bei der sie den berühmten Wettftreit hielt, sondern es kann eben so aut was wir jest die Grundsteinlegung nennen würden gewesen sein. Es waren mufliche Leichenspiele, die fie veranftaltete, ein Wettkampf von Lobreden auf den Berftorbenen. Gellius nennt als Theilnehmer Theopompos, Theodektes und Naukrates, nach Einigen sei auch Ifokrates felbft babei gewesen (was allerdings, wenn seine birekte Betheiligung, nicht vielmehr eine Thätigkeit als Kampfrichter gemeint sein soll, unglaublich Mingt), Sieger sei Theopompos gewesen. Gine Tragodie mit dem Titel des verstorbenen Fürsten, von dem genannten Theodektes verfaßt, besaß man noch zur Zeit des Gellius. - Artemifia ftarb, wie erwähnt, nach zweijähriger Regierung, also im Jahre 349 50): Münzen von ihr sind nicht auf uns gekommen.

Es folgte ihr in der Herrschaft der zweite Bruder Idrieus 51), der nach Diodor 52) steben Jahre regierte und mit seiner andern Schwester Ada verheirathet war. Es ist eine Inschrift von ihm erhalten, die als Datum das siebente Jahr des Artaxerxes

<sup>49)</sup> Sainte-Croix a. a. D. p. 539, 40.

<sup>50)</sup> f. Anm. 82 ff. Harpocration s. v. (Fragm. hist. gr. ed. G. Müller I, p. 297) ήν φησι Θεόπομπος φθινάδι νόσω ληφθεῖσαν, διὰ τὴν λύπην τὴν, ἐπὶ τοῦ ἀνδρὸς καὶ ἀδελφοῖ Μαυσώλου ἀποθένεῖν. Diod. XVI, 36. 45. Strab. XIV, p. 656.

<sup>51)</sup> Einzelne Schriftseller nennen ihn hibrieus; ber Rame findet fich schon in der altesten Landesfage (f. Stoph. Byz.) als jungfter ber brei Sohne bes Rar, ber ber Landschaft Ibrias ben Namen gegeben habe (Horod. V, 118).

<sup>02)</sup> AVI, 45. alfo mit ber ermabnten Beranberung ber Jahresgabl von 349-843/2, nicht 351-344.

Doos tragt, also 344. Schon burch bieses Datum war sie Bodh, ber sie querft 52b) mitgetheilt hat, verbächtig, wozu auch noch bie wunderliche Schreibweise ber Buchstaben kam, wie fie zu Lebzeiten des Ibrieus unmöglich beftanden haben konnte. Bodh foling auerft eine Beranderung bes Datums vor, spater 53) ftellte fich ihm durch eine genauere Abschrift beutlich heraus, daß sie gar nicht aus so alter Zeit ist und sehr wahrscheinlich aus ber Raiserzeit stammt, höchstens eine ungenaue Copie einer frühern Inschrift, vermuthlich gemacht, um für das Afplrecht des Dionpsostempels in Tralles ein Zeugniß au gewinnen, als Tiberius die Afple in Kleinasien revidicren ließ 54). Bedenklich ist auf der Inschrift auch, daß Eralles nach derselben zur Herrschaft der karischen Fürsten gchört haben foll, wovon fonst keine Nachricht vorhanden ist 55). Als Artarerres zur Wiedereroberung von Kypro8 die Truppen seines Reiches ausbot, wurde auch Idrieus zur Heeeesfolge aufgefordert; wie mächtig er war, geht aus der Stärke seines Heeres hervor, das <sup>56</sup>) 40 Dreiruderer und 8000 Söldner zählte, die unter dem Befehl des Atheners Phokion ftanden. Es gelang ihnen auch Appros zu erobern Dl. 107 3. Eine Gefangenschaft des Ibrieus, die ein Witwort des Androtion erhalten hat 57), welches ihn mit einem losgelaffenen Rettenhunde verglich, mag in viel frühere Zeiten fallen, vielleicht noch vor den Bundesgenoffenkrieg, in welchem er sich wie sein Bruder Mauffollos als erbitterter Feind der Athener zeigte. Wäre es nicht zu kühn, fo könnte man baran benten, in ber Gefangennahme bes Ibrieus ben Grund zu febn, weshalb sich Mauffollos fo plöglich von dem Angriff auf Ariobarzanes (f. Anm. 22) abwandte. Er starb Dl. 109, 1 = 34\frac{3}{3}\frac{58}{58}). Seine Münzen stellen auf der Borderseite wie die bes Mauffollos ben Apollonkopf bar, auf ber Rückseite ben karischen Zcus mit ber Beischrift IAPIEQS: einige haben als Beizeichen E, andere I auf der Rudfeite. Von den Stücken, beren Gewicht bekannt ift, sind einige Tetradrachmen <sup>59</sup>), andere Dibrachmen <sup>60</sup>), andere Drachmen 61).

<sup>52</sup>b) C. I. 2919.

<sup>53)</sup> Monateberichte ber Berliner Atab. 1854 G. 427 ff.

<sup>54)</sup> Tac. Ann. III, 60 sqq. IV, 14.

<sup>55)</sup> Das früher auf ber Inschrift gelefene Gibrieus bat fich als ein Irrthum beransgestellt, fie gibt Ibrieus.

<sup>56)</sup> Diod. XVI, 42 sqq. Bu vergleichen ift auch Isocr, Phil. 103, phyleich immer mit etwas Worficht zu gebrauchen: er nennt ben Ibrieus εὐπορώτατον τῶν νῶν περί τὴν ἦπειρον.

<sup>57)</sup> Schafer I, S. 351: über bie Chronologie ebb. I, S. 440.

<sup>58)</sup> νόσφ, Strab. XIV, p. 657. Diod. XVI, 69.

<sup>59)</sup> Leake, num. Hell. 64 von 15,06 Gramm und Suppl. 57, von 15,2 Gramm (= Mionnet III,

- Mun folgen unruhige Zeiten für Karien, in benen die Herrschaft über die von Mauffollos eroberten Infeln unftreitig verloren gegangen ift. Aba, die Schwefter und Gemahlin bes Ibrieus, hatte vier Jahre (Diod. XVI, 69) regiert, als fie von ihrem Bruder Pixobaros <sup>62</sup>) vertrieben wurde. Sie sah sich zulezt auf Alinda, eine seste <sup>63</sup>) im Norden Kariens am Nordabhange des Latmos gelegene Stadt beschränkt, gab aber ben Wiberftand gegen ihren Bruber keineswegs auf. Pixobaros hatte auf verschiedene Weise seine Herrschaft zu ftützen gesucht; sein Versuch sich mit dem makedonischen Königshause zu verbinden, indem er feine Tochter Aba, die ihm von seiner kappadokischen Frau Aphneis geboren war, Philipps Sohn Arrhibaeos zur Gemahlin anbot, scheiterte an dem Widerspruch der Olympias; umgekehrt wollte Philipp nichts von der Vermählung des Alexander mit dieser Ada wissen 64). So richtete Pixodaros seine Blicke nach einer andern Seite und erkor sich jum Schwiegersohn und Thronerben ben persischen Satrapen Drontobates. Als Pirobaros im fünften Jahre ber Herrschaft ftarb, kurz vorher ehe Alexander nach Asien 20a, behauptete dieser Orontobates die Herrschaft, tropbem die altere Aba ihre Rechte noch geltend zu machen fuchte. Bei biesem Wiberstande kam ihr Alexanders Angriff auf das Perserreich zu Hilfe. Sie wußte ihn für sich zu gewinnen, indem fle ihm, als er Rarien betrat, entgegengieng und die Herrschaft über bas Land, die sie wenigstens rechtlich besaß, zu Füßen legte und zwar in der Weise, daß sie ihn adoptierte. Alexander 65) mußte sich freilich das Land erst erobern und kam in den Besig von Halikarnassos erst nach bestigen Kämpsen und längerer Belagerung; benn Drontobates vertheidigte es mit aller Anstrengung. Rach der Eroberung überließ ex es der Ada, die bei dem Sturm auf die Burg mit Rath und That zur Hand war, und diese scheint es bis an ihren Tod besessen zu haben; später wird Asander als Herr

<sup>398, 8:</sup> abgeb. Suppl. VI, tab. VII, 3. — Wellenh. 6002). Lazari, della racc. numism. della libreria di S. Marco p. 14 erwähnt auch: "il pezzo eneo di re Idrieo è anima di un medaglione d'argento."

<sup>60) = 6,69</sup> Leake 148 (Mionnet III, 399, 9).

<sup>61) = 3,648</sup> Leake Suppl. 57 (Mionnet III, 399, 10. 11).

<sup>62)</sup> Ein Birobaros, Birobaros Sohn Lebas 268. Der Name ift früher irrihumlich (bei Plut. Alex. fleht ILzadagos) bsters Baraberos over Biroboros geschrieben worden. Die Geschichte bieser Beit bei Strab. XIV, 656. 57. Arrian. I, 23, 8. Diod. XVII, 24.

<sup>63)</sup> γωρίον τῆς Καρίας ἐν τοῖς ὀγυρώτατον, Arrian. L 23, 8.

<sup>64)</sup> Plutarch. Alex. 10 nennt jedoch nicht die Aba, sondern sagt nur την πρεσβυτάτην των θυ-

<sup>65)</sup> Schäfer III, a. S. 153 ff.

von Karien genannt. Was endlich die Münzen betrifft, so ift Aba bis jest noch nicht gefunden, so wenig wie Artemisia; am zahlreichsten von allen karischen Fürsten hat Wirobaros gemünzt, zugleich der einzige, der auch Goldmünzen hat ausgehn laffen. Der Typus der Goldmünzen ist auf der Borderseite der Apollonkopf, aber nicht von vorn wie auf den Silbermünzen, sondern von der Scite: auf der Rückseite mit dem Namen MIZΩAAPO, MIZΩAA, MIZΩA ber karische Zeus, auf den beiden kleinsten gleichsam die Abbreviatur des Gottes, sein Attribut die Doppelart mit der Beischrift III. Das aröfte Golbftud ift die Drachme, welche, im Besit ber Bank von England, Borrell 66) nachgewiesen hat; sie wiegt 4,153 Gramm. Bielleicht ift die Hälfte ober bas Drittel hierzu das von Pellerin beschriebene Goldstück, dem an Gewicht gleich zu sein scheint ein in der haager Sammlung befindliches Eremplar 67), noch kleiner ift ein von Banbamme 68) verzeichnetes; das Gewicht ift leiber nicht bekannt. Ebenso ist ein Drittel bas in der Göttinger Universitäts-Sammlung befindliche, im Gewicht von 1,321 Gramm, sowie das von Mionnet 69) aufgeführte Stud, welches 1,42 Gramm wiegt. Ein Gechstel besitt Freiherr Prokesch von Often 70), im Gewicht von 0,675 Gramm, endlich ein Behntel ift beschrieben von Mionnet 71), nur 0,37 Gramm wiegend. Dber, ba bie Angabe von Mommfen 72) unzweifelhaft richtig ift, daß bei diefen Goldmunzen ber perfischen Satrapen die persische Reichsmunze zu Grunde zu legen ift, deren Ganzstücke, freilich felten geprägt, 16,70—16,50 Gramm wiegen, würden wir von Pirobaros Biertel, Sechstel, Zwölftel, Bierundzwanzigstel und Bierzigstel haben. Die beiden lebten haben also wegen der Kleinheit den Typus des Gottes ebenfalls verkleinert. — Die Silbermünzen <sup>73</sup>) haben den seit Mauffollos gewöhnlichen Typus, der Name ist balb IIIZAAPOY, balb IIIZAAPO geschrieben: höchft wunderlich bemerkt Borrell: "this coin shows the exact time when, at Halicarnasse, OY superseded in O in the second case of noums in  $O\Sigma$ , the legend on the coins of Mausolus being without

<sup>66)</sup> Num. Chron. IX, 162.

<sup>67)</sup> Jonge, notice sur le cabinet des méd. Hang 1823. p. 78.

<sup>68)</sup> Catalogue N. 74 (lieft trethimlich IIIIIAA).

<sup>69)</sup> III, 399, 12, afgeb. Suppl. VI, tab. 7, 4. Mommfen, Gesth. b. Münzw. S. 11, N. 32.

<sup>70)</sup> Inedita 1859 S. 24.

<sup>71)</sup> III, 399, 13. Mommfen 11, 35.

<sup>72)</sup> a. a. D. E. 9 ff.

<sup>73)</sup> Einen großen Schat von fleinen Silbermungen ber farischen Furften, ber auf Rahmma gefunben wurde, erwähnt Mommsen a. a. D. S. 34. Anm. 103.

the final V." Gewogen sind nur Dibrachmen, welche 6,972: 6,84: 7,02 <sup>74</sup>) Gramm geben; andere scheinen Tetradrachmen und Drachmen zu sein <sup>75</sup>): auf den größern sin- bet sich als Beizeichen zuweilen E ober O.

Zum Schluß ift auch noch die einzige bis jest bekannte Münze des Orontobates <sup>76</sup>) zu erwähnen, eine Tetradrachme wie es scheint, mit dem gewöhnlichen Typus
der Silbermünzen, aber auffallender Weise mit der Beischrift OGONTOMATO. Es
scheint zu gewagt aus diesem einen Stücke den Namen Orontobates, wie ihn die
Schriftsteller ohne Ausnahme nennen, in Othontopates zu corrigieren.

<sup>74)</sup> Binber, Mungen b. Berl. Samml. 350. 51 (mit IIIZOAAPOY), Leake, Num. Hell. p. 64.

<sup>75)</sup> a) Aetrabrachmen? Mionnet III, 399, 14. Suppl. VI, 651. 1. 2. 3. (bas lette Exemplar verprägt, indem es den Namen zweimal hat). Wellenh. 6003. (Cappe) Catalog 1632.

b) Dibrachmen? Catal. Behr N. 610. Vandamme 129. Leake, Num. Hell. p. 64 (Abguß).

c) Drachmen? Werlhosscher Katalog Paris 1858 N. 316. Well. 6004. Vandamme 130. Mionnet III, 399, 15. 16.

<sup>76)</sup> Mionnet III, 400, 17. Abgeb. Suppl. VI, tab. 7, 5.

.

# Schul : Nachrichten

von Osteru 1860—1861,

mit benen zu ber am 25. und 26. März stattfindenden öffentlichen Prüfung ber vier untern Rlaffen, sowie zu ber Entlaffung ber Abiturienten am folgenden Tage

die Vorgesehlen des Gymnafinns, die Ettern der Böglinge sowie alle Fremde der Lehranstalt im Namen des Lehreveollegiums

ehrerbietigft einlabet

August Geffers

Der Unterricht, welther ben 23. April begann, hatte während bes Sommers einen gludlichen Fortgang. Unterbrechungen und Störungen famen eben nicht vor. Bertretung war in ben wenigen Fällen, in benen sie nöthig wurde, leicht zu beschaffen. Richt so glüdlich waren wir in ber zweiten Halfte bes jetzt zu Ende gehenden Jahren. Ein Lehrer fah sich burch ein hartnättiges Augenleiben faft von Anfang des Unterrichts an bis Weihnachten an jeder Thatigkeit gehindert, mehrere andere wurden burch ein langere ober kurzere Zeit dauernbes Erkranken genöthigt den Unterricht auszusehen. Da wurde es schwer Erfap zu schaffen, in manchen Fällen war bies geradezu unmöglich; und blieb oft nichts übrig als die eine und die andere Stunde ausfallen zu laffen-Biel empfindlicher jedoch find die Störungen bes Unterrichts geworden, welche burch bie außerordentlich vielen und ftets mehrere Wochen bauernden Berfaumniffe ber Schüler weranlaßt wurden, seit die Masern auch in unsner Stadt epidemlich auftraten. Besonders haben die untern Maffen baruuter gelitten, in benen nur wenige verschont blieben, weniger die mittlern, die obern nur in einzelnen Fallen. Wenn, wie dies in jenen eine Zeit lang ber Fall war, nur die Hälfte ober gar nur ein Drittheil ber Lernenben an dem Unterrichte Theil nahm und die Zahl der Theilnehmenden immer wieder anders zusammengeset war, indem die Genesenen wieder eintraten und die Erkrankten fortblieben, konnte natürlich an das Durchführen des hergebrachten Curfus nicht gedacht

werben, man mußte sich vielmehr nur zu lange barauf beschränken Berfäumtes nachzusholen und Luden auszufüllen.

Die Folgen solcher Störungen, die sich in dem Zurückbleiben so vieler Knaben kund geben, sind an sich schon beklagenswerth gemug, wir haben sie aber außerdem noch zu bedauern, weil dadurch in manchen Fällen eine Versehung in die folgende Klasse unthunlich wird. Dies ist übel für die Knaben selbst, übel aber auch für uns, insofern durch die Hemmung des geregelten Aufrückens in der einen und andern Klasse ber Raum noch mehr beengt wird, als er ohnedies schon ist.

Damit berühren wir eine andere Frage, die uns schon lange genug beschäftigt hat, — die nach der Unzulänglichkeit der für den Unterricht zu Gebote stehenden Localitätein Davon abgesehen, daß zwei Realklassen außer dem Gymnasialgebäude in zwei nicht zweckmäßig gelegenen und zu beschränkten Zimmern untergebracht werden müssen, eine namentlich die bisherigen Räumlichkeiten für die untern Klassen nicht mehr aus. Alle Erwägungen, eine Abhülse zu schaffen sührten bisher zu keinem Resultat. Die dringende Nothwendigkeit jedoch legte die Frage immer von neuem nahe und machte die Erledigung derselben zu einer unabweisbaren Pflicht. Diese Erledigung hat denn das verslossen Jahr in so weit gebracht, daß der Plan seftsteht, wie geholsen werden soll, die Ausschlung jedoch erwarten wir erst noch in dem bevorstehenden Sommer.

Da nemlich der Gedanke, die Realklassen in das frühere — jest der Stadt gehörende — Postgebäude zu verlegen und dadurch dem Gymnasium Raum zu schafsen, einen Augenblick erwogen, aber wegen der engen Verbindung derselben mit dem Gymnasium unaussührbar befunden worden, da ferner die Trennung der Realanstalt als einer völlig selbständigen dieselben Bedenken erregte, deren Würdigung im I. 1854 zu dem Entschlusse führte beide Anstalten so, wie seit der Zeit geschehen, zu vereinigen, so blieb nichts übrig als der Versuch die eignen Raume zu erweitern. Die einzige Möglichkeit dazu lag in der Gewinnung und Heranziehung des in unmittelbarer Versebindung mit dem Gymnasium stehenden Hauses, das früher die Wohnung des Directors gewesen, in neueren Zeiten aber zum Commandanturgebäude bestimmt worden war.

Die Hoffnung, welche für uns darauf ruhte, die Hoffnung aus einer beengenden und unfere Aufgabe erschwerenden Lage herauszukommen, wird in Erfüllung gehen. Das Anerdieten des hochlöblichen Magistrats dem Herrn Stadt = Commandanten eine entsprechende Wohnung in dem Postgebäude herzustellen, hat, wie wir nicht dankbar genug anerkennen können, bereitwillige Annahme gefunden und die auf diese Weise erledigte Wohnung wird, wie wir hoffen dürfen, im Laufe des bevorstehenden Sommers für die Zwecke des Gymnasiums eingerichtet werden.

In der Aussicht auf Erweiterung unserer Raumlichkeiten haben wir schon Michaelis v. J. mit der Gründung einer vierten Realflaffe ben Anfang gemacht. Die Klaffe Quinta war seit langerer Zeit schon überfüllt und mußte namentlich im lateinischen und beutschen Unterrichte in zwei Abtheilungen geschieden werden, wenn man einis germaßen fortkommen wollte. Daß es unmöglich ift 60-70 Knaben in folchem Unterrichte in wünschenswerther Beise gleichmäßig zu fördern, liegt auf der Hand. Deshalb war es geboten ben seit Oftern 1854 befolgten Plan in fo weit zu anbern, baß die Quinta aus der bem Gymnasium und Realklaffen gemeinsamen Vorbereitungsanftalt ausgeschieben und in berfelben die Trennung ber Schüler nach ber Berufsart, für welche sie sich bestimmt, begonnen wurde. Damit ift, wie gesagt, ein Anfang gemacht, indem die Schüler ber Rlaffe in bem beutschen, lateinischen und frangofischen Unterrichte völlig getrennt sind — für die Realklasse sind außerdem, da sie der lateinischen Stunden weniger hat, zwei fur Rechnen befonders festgeset - in den übrigen Fadern bagegen haben fie vereinigt bleiben muffen und bies wird bis bahin nothwendig sein, daß wir ein Alassenzimmer für sie gewinnen. Den nöthigen Raum bietet jest nur bas für ben Schreib- und Zeichenunterricht beftimmte Zimmer in benjenigen Stunben, in welchen es für diesen nächsten Iweck nicht in Anspruch genommen wird. Rann diese vierte, der Quinta parallel stehende, Realklasse erft als völlig selbständige behandelt werben, bann wird die Aufgabe ber Lehrer bedeutend erleichtert werben. Soffentlich werben wir bann auch burch bie Beschränktheit ber Localitäten nicht gehindert sein binfichtlich ber beiben verbleibenben gemeinfamen Borbereitungsklaffen Serta und Septima biejenigen Ginrichtungen zu troffen, welche bie jedesmaligen Beburfniffe forbern.

Das Lehrercollegium ift in bem verflossenen Jahre unverändert geblieben. Der Subconrector Dr. Lattmann, welcher, wie in den Nachrichten d. v. I. berichtet ist, die Schüler durch mehrere Klassen zu führen gewünscht, trat Michaelis, nachdem er ein Jahr lang als Ordinarius in der Sexta gewirkt, in die Quinta ein, der Collaborator Henze dagegen übernahm die Sexta.

Aus dem mit der Lehranftalt verbundenen pädagogischen Seminare schied Oftern der Candidat Laves aus, in seine Stelle trat wieder ein der Candidat Seeburg aus Hildesheim. Die Candidaten Fick und Mumssen verblieben in ihrer Stellung. Der erste übernahm Michaelis das Ordinariat der vierten Realklasse (Real = Quinta). Die vierte Stelle, welche während des Sommers erledigt blieb, wurde Michaelis dem Can= bidaten Rothert aus Aurich verliehen.

Als Geschenk für die Bibliothek des Gymnasiums ist dankbar zu erwähnen: Amtlicher Bericht über die 31te Versammlung deutscher Natursorscher und Aerzte in Gettingen im Sept. 1854, erstattet von dem Herrn Hofrath Banm und Herrn Prosessor Listing hieselbst. Ferner: Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lünedurg 20. von H. Sudendorf. Zweiter Theil.

Außerbem haben wir mit besonderer Dankbarkeit einer seltenen Gabe zu gedenken, welche dem Lehrercollegium zu Theil geworden ist. Der frühere langjährige Sphorus bes Gymnasiums, der im Jahre 1842 verstorbene Geheime Justizrath Heeren, welcher, wie in den Schulnachrichten von Oftern 1842—1843 berichtet ist, dem Gymnasium seine reichhaltige Bibliothek hinterließ, hat demfelben auch weiter ein bedeutendes Legat vermacht. Die letztwillige Verfügung darüber lautet:

"Nachdem wir Endesunterzeichneten Cheleute, nemlich

Ich: Arnold Hermann Ludwig Heeren und

Ich: Friedrike Bilhelmine Henriette Heeren, geborne Benne,

eine lette Willensordnung über unser Bermögen zu errichten beschloffen haben, so thun wir solches hierdurch und bestimmen und verordnen zu dem Ende in gegenwärtiger Uebereinkunft Folgendes:

Rach dem Tode des lettlebenden von uns vermachen wir an weitern Legaten: Dem hiefigen Studigymnastum als Fond zu einer Witwencasse für die Witwen der vier Lehrer, des Directors, des Rectors, des Conrectors und des Cantors, 1000, schreibe Eintausend Reichsthaler, so daß das Capital unangetastet bleibt, die Zinsen aber unter die jedesmaligen vorhandenen Witwen zu gleichen Theilen getheilt, wenn aber keine vorhanden sind, zum Capital geschlagen werden. Die weitern darüber nöthigen Versügungen werden dem hiesigen Stadtmagistrat unter Genehmigung des Königlichen Misnisteriums überlassen.

Auch biese Legate (bas vorftehende wie weitere) sind in Pistolen zu fünf Reichsthalern gerechnet; und sollen spätestens in Einem Jahre, von dem Todestage des zulest von uns verftorbenen an, den Legataren ausgezahlt werden. Göttingen den 16. September 1831."

Indem wir diese Verfügung, welche nach dem am 12. December 1860 erfolgten Ableben der Frau Geheim. Juftizräthin Heeren in Kraft getreten, zum dankbaren Gedächtniffe verzeichnen, bemerken wir, daß dieselbe die frühere Verfaffung der Lehranstalt im Auge hat. Danach bestand dieselbe aus dem Gymnasium, d. h. den drei obern, und der lateinischen Schule, d. h. den drei untern Klassen. Diese Unterscheidung, welche von der Gründung "des Gymnasiums" oder "Pädagogiums" im Jahre 1586 und der Vereinigung der früher schon vorhandenen "lateinischen Schole" mit demselben datiert, war so lange als der verstundene Heeren das Epharat der Anstalt hatte, fortwährend üblich und gab sich thatsächlich vor allem in der Stellung der Lehrer kund. Die der laseinischen Schule hatten oft gar keine oder doch nur eine ungenügende akademische Bildung erworden, und selten rückte einer von ihnen in eine Stelle am "Gymnasium" auf. Und so bezieht sich denn die vorstehende Versügung nur auf die drei Lehrer "des Gymnasiums" — der vierte, "der Lehrer der alten, besonders der griechischen Literatur" wird nicht berücksichtigt, weil er in der Regel ein junger unverheiratheter Mann war, wie Fr. Thiersch, I. Bunsen, der Theolog Mahn, Dilthey u. a. diese Stelle immer nur kurze Zeit bekleidet haben — und auf den ihnen zunächst stehenden Cantor, dessen Wirksamkeit sich früher eben so wohl auf die obern wie die untern Klassen erstreckte, späterhin aber aushörte, die mit dem Tode des Cautors Bötticher am Schlusse des Jahres 1843 auch dieser Titel erloschen ist.

Ueber ben Ab- und Zugang ber Schüler ift Folgendes zu berichten:

Bei dem Anfange des Unterrichts den 23. April v. 3. besuchten das Gymnasium im ganzen 344 Schüler, 209 aus der Stadt, 135 auswärtige. In den Human-Rlassen waren zusammen 127 — 57 auswärtige —, nemlich in Prima 20, Secunda 27, Terfia 40, Quarta 40; in den drei untern 144 — 43 auswärtige — in Quimta 65, Septima 34; in den Realklassen 73 — 35 auswärtige — in der ersten 15, in der zweiten 23, in der britten 35.

Dieser Bestand blieb im Laufe des Sommers ziemlich unverändert, indem nach dem ersten Vierteljahre drei mehr abgiengen, als wieder hinzukamen.

Im Anfange des mit dem 15. October beginnenden Halbjahrs betrug die Gesammtzahl 355, die der einheimischen 214, die der auswärtigen 141. Die Human-Klassen hatten 123 — 55 auswärtige —, Prima 14, Secunda 26, Tertia 48, Duarta 35; die drei untern 157 — 49 auswärtige —, Duinta 71, Septa 51, Septima 35; die RealClassen 75 — 37 auswärtige —, die erste 14, die zweite 33, die dritte 28. Im Ansange des jeht zu Ende gehenden Vierteljahrs giengen vier ab, zwei wurden ausgenommen.

Der Maturitateprüfung untenzogen fich und erhielten ein Zeugmis ber Reife:

- 1) Oftern: 1. Albert Grumme ans Harste . . . Stud. Philologie.
  - 2. Ludwig Harrichausen aus Klein-Schneen " Jurisprudeng.
  - 3. Comund Ralm aus Göttingen . . , Mathematif u. Raturw.
  - 4. Rarl Reuffel aus Werrhausen . . " Philologie.

|   | J. | empil steile ans spittingen       | Sind.      | repeningue.          |   |
|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|---|
|   | 6. | Friedrich Ritter aus Göttingen    | 11         | Raturwiffenschaften. |   |
|   | 7. | Ebuard Schult aus Dannenberg .    | <b>n</b> . | Theologie.           |   |
| : | 1. | Friedrich Bunnemann aus Harbegfen | "          | Theologie.           | • |
|   | 2. | Wilhelm Jacobi aus Göttingen      | 11         | Theologie.           |   |
|   |    |                                   |            |                      |   |

Ottob Theatanie

Theplogie.

Theologie.

Philologie.

Theologie.

Medicin.

- 3. Georg Meyer aus Wunstorf
- 4. Juftus Meyer aus Northeim
- 5. Arnold Meyerftein aus Echte

5 Rubalf Poils and Williams

2) Michaelis:

- 6. Abolf Moller aus Göttingen
- 7. Theodor Pramann aus Moringen .
- 8. Maxim. Schneibewin aus Göttingen
- Philologie u. Philosophie.
- 9. Unico Zernial aus Winfen a. b. & Philologie.

Außer biefen zu ber Universität übergebenben verließen bas Gymnafium 61 Schuler; Oftern 30, Johannis 11, Michaelis 16, Reujahr 4.

- 1) Aus Prima: 4 (Oftern): 1. Höd von hier, um das Padagogium in Afeld, 2. Ifermeyer aus Freiburg, um das Gymnafium in Stade zu befuchen, 3. v. Schnehen aus Rlein-Schnecn, um in bas preußische Militar einzutreten, 4. (Michaelis) Albrecht von hier, um die polytechnische Schule in Hannover zu besuchen.
- 2) Aus Secunda: 7: (D.) 1. Ahlborn aus Abelebfen, 2. Rambke aus Lauenftein, um das Andreanum in Hilbesheim, 3. Spohr aus Markolbendorf, um das Gymnafium zu Holzminden, 4. (Michaelis) Denecke aus Abelebsen, um das Andreanum in Hilbesheim, 6. Francke von hier, um die polytechnische Schule in Hannover zu besuchen. 6. Wißmann aus Bovenden widmet sich bem Forstfach, 7. Rramer von hier ber Kaufmannschaft.
- 3) Aus Tertia: 5: (Oftern) 1. Dorner von hier, um in einer würtembergischen Lehranftalt, 2. v. Helmolt aus Immensen, um in Holzminden seine Studien fortzuseben, 3. Edftein von hier widmet sich der Kaufmannschaft. 4. (Johannis) Eickhoff aus Catlenburg bem Forftfach, 5. Bobe aus Alfeld bem Seewefen.
- 4) Aus Quinta: 4: (Oftern) 1. Fischer aus Ofterode wird Apotheker; 2. Brieg= leb I. von hier wird Landwirth, 3. Briegleb II. (Michaelis), 4. Giefeler (Johannis) follten in andern Anftalten weiter gebildet werden.
- 5) Aus Quinta: 8: (Oftern) 1. Bornebusch aus Hattorf, 2. v. Minnigerobe aus Giebolbehaufen giengen in bas Pabagogium zu Ifelb über, 3. Ifermeyer aus Freiburg in bas Gymnasium zu Stabe, 4. (Mich.) v. Zwehl von hier, 5. Göhmann aus Elbagsen, 6. v. d. Knesebeck in andere Anstalten, 7. (D.) Fröhlich u. 8. Mulert von hier in das bürgerliche Leben.

- 6) Aus Serta: 3: (Oftern) 1. Lote, 2. Mulert, 3. (Iohannis) Giefeler von hier, um ben Unterricht anderweitig fortzusepen, wie auch
- 7) Aus Septima: 3: (Oftern) 1. Pauli von hier, 2. (Ioh.) Pfaff aus Ofterbruch, 3. Wild aus Westerhausen.
- 8) Aus der ersten Realklasse: 7: 1. (Oftern) Peters aus Northeim besucht die polytechnische Schule, 2. (Michaelis) Hinüber aus Bolkmarshausen widmet sich dem Forstsach, 3. Schreiber von hier dem Steuersach, 4. Krebs von hier dem Postsach, 5. Eberhardt von hier der Landwirthschaft, 6. (Neujahr) Melsord von hier, 7. Bode aus Alseld der Kausmannschaft.
- 9) Aus der zweiten Reakslasse: 9: 1. (Oftern) Stromburg aus Landolfshausen, 2. Harrichausen aus Obern-Jesa, 3. Rente, 4. Levin von hier, 5. (Iohannis) Gieseke aus Calesch, 6. Harrichausen von der Bollwerksmühle bei Harbegsen, 7. (Michaelis) Ahlborn aus Weende, 8. (Neujahr) Bredemeier aus Westerwald, 9. Michaelis aus Bier-bergen alle wollten sich entweder der Landwirthschaft oder der Kausmannschaft widmen, nur der letzte dem Militärstande.
- 10) Aus der dritten-Realklasse: 11: 1. (Oftern) Gerfting aus Großen-Lengden, um die Baugewerkschule in Holzminden, 2. Ribbentrop aus Harste, um das Gymnassium in Celle zu besuchen, 3. Ulrici, 4. Momme I., 5. Momme II., 6. Heinhe, 7. (Ioh.) Walter, 8. Gaßmann von hier, 9. Busch aus Geismar, 10. (Mich.) Kramer von hier, 11. Willig aus Bühren alle gingen in das geschäftliche Leben über, näheres kann darüber nicht angegeben werden.

Aufgenommen sind im Laufe des Jahres 115 Schüler, Oftern 68, Johannis 8, Michaelis 37, Neujahr 2, aus der Stadt 48, auswärtige 67. Von diesen traten:

In Prima 1: Meper aus Bunftorf.

- In Secunda 3: 1. (D.) Abolph aus Heilgenfelbe, 2. (M.) Schambach aus Einbeck, 3. Diedmann aus Polle.
- In Tertia 12: 1. (D.) Wolper aus Vogelbeck, 2. Gropengießer aus Einbeck, 3. Hells muth aus Wachenhausen, 4. Flügge und 5. Fahlbusch aus Großenrobe, 6. Arnemann aus Scharzseld, 7. Valentin aus Bern, 8. Grußendorf aus Wițen, 9. Vergmann aus Münder, 10. (Joh.) Danctwerts von hier, 11. (Mich.) Henniges aus Niebern-Zesa, 12. Schambach aus Ginbeck.
- In Quarta 10: 1. (D.) Keerl von hier, 2. Bauche und 3. Panse aus Nörten, 4. Nötel aus Tripkau, 5. Kastropp aus Waake, 6. Michaelis aus Bierbergen, 7. Eide von hier, 8. (Mich.) Oberdieck aus Peine, 9. Fehsenselb aus Großen=Lengden, 10. Mügge aus Harselb.

- In Ominta 21: 1. (D.) Fenkner ans Echte, 2. Niemann aus Omickom, 8. Madensen u. 4. Temme aus Neinhausen, 5. Gersting aus Großen-Gengben, 6. Winider aus Harpstedt, 7. Kirchner aus Olbersum, 8. Rusteberg aus Angerstein. 9. Sauppe, 10, Gleim, 11. Vollmer, 12. (Ish.) Danckwerts L. u. 13. Danckwerts II. von hier, 14. (Mich.) Bolger aus Bossen, 15. Flecke aus Bollensen, 16. Lockemann aus Benniehausen, 17. Loge, 18. Wiessen, 19. Kiene von hier, 20. (Neujahr) Stein aus Deinsen, 21. Brümmer aus Gbergöhen.
- In Serta 21: 1. (D.) Lütgens I. u. 2. Lütgens II. aus Weende, 3. Wagener aus Bremen, 4. Rumpff aus Phymont, 5. Fischer aus London, 6. Kiftner, 7. Gandil, 8. Hepe, 9. Havemann I. u. 10. Havemann II. von hier, 11. (Joh.) Nellner aus hildesheim, 12. v. Plueskow aus Robenbach, 13. Danctwerts von hier, 14. (Mich.) Steinhoff aus Bollensen, 15. Mackensen von der Vierbaumsmühle bei Wohldenberg, 16. Behrens aus Marienstein, 17. Wolkenhauer aus Lauenvörde, 18. Wienholz, 19. Helferich, 20. Wiesstuger, 21. Steinbach von hier.
- In Septima 35: 1. (D.) Werner, 2. Boigt, 3. Jordan, 4. Rott, 5. Welkner, 6. Arische, 7. Arand, 8. Benermann, 9. Ehrenseuchter, 10. Funke, 11. Wyneken L, 12. Wyneken II., 13. Arenzburg, 14. Wey, 15. Rolte, 16. Bensey, 17. Ulrici, 18. Weyer von hier, 19. Hartung aus Horneburg, 20. Wild aus Westerhausen, 21. Blauel aus Celle, 22. (Joh.) v. Pluestow aus Robenbach, 23. Freise, 24. (Mich.) Campen I., 25. Campen II., 26. Welkner, 27. Wolff, 28. Warnede, 29. Scheiber, 30. Kolpe, 31. Menz, 32. Mügge, 33. Wienholz, 34. Wiesinger von hier, 35. Albrecht von der Bierbaumsmühle.
- In die erste Realklasse 2: 1. (D.) Hamens aus Münden, 2. Mühlenbrink aus Bülitz. In die zweite Realklasse 4: 1. (D.) Laurentius aus Hörden, 2. (Mich.) Dieckmann aus Polle, 3. Katenhausen aus Stöckheim, 4. Michaelis aus Bierbergen. In die dritte Realklasse 6: 1. (D.) Brodtmeyer aus Nörten, 2. Glakemeyer aus Reihershausen, 3. Junge aus Herzberg, 4. Michaels aus Gartow, 5. Gahmann von hier, 6. (Mich.) Lockemann aus Benniehausen.

# Nebersicht der in den Auffätzen bearbeiteten Aufgaben. \*)

1. Brima: A. Lateinisch: 1) Qua rerum iniquitate ad dicendi laudem contenderit Demosthenes — in zwei Arbeiten ausgeführt, 2) De Pompeji consulatu — amei Arbeiten a) de consiliis etc. petentis — b) de actionibus gerentis consulatum. 3) A principiis suis qua ratione progressae sint Graecorum civitates, Megarensium exemplo demonstratur. 4) Theognis injurias nobilium Megarens. exagitat. 5) Theognis popularium Megar. injurias exagitat. 6) Numquid Pisistrati imperium Atheniensibus profuerit. 7) Qua re Neoptolemus partibus in Philocteta Sophoclis fabula impositis impar fuerit. — Director. B. Redeubungen - jede Woche wird eine Aufgabe von zwei Schülern behandelt -: 1) Warum urtheilt Tacitus (Ann. 15, 44) fo ungunftig über die Chriften? 2) Prüfung der Erklarung des Tiberius gegen eine Schärfung ber Aufwandsgesete. Tac. Ann. 3, 53. 3) Das Brübervaar Arminius und Flavus. Ann. 2, 9. 4) hat herobot (7, 139) Recht bie Athener die Retter Griechenlands zu nennen? 5) De mortuis nil nisi 6) In wiefern ift bas Lob ber "golbenen Mittelftrage" (Horat. C. II, 20) begründet? 7) Welche Zwecke verfolgt Cicero bei ber Anklage des Verres? 8) Was bereitete der Reformation in Deutschland einen gunftigen Boben? 9) Warum ift Patroflos eine fo wichtige Person in ber Ilias? 10) Die Bebeutung des Jugurthinischen Kriegs für Rom. 11) Die Verwerflichkeit bes "ubi bene, ibi patria (Arist. Plut. 1151" Cic. Tusc. V, 37). 12) Die Wahrheit bes "Quid quisque vitet nunquam homini satis cautum est. Horat. C. II, 13, 13" aud im diriftli= chen Leben. 13) Worauf gründet sich die Zuversicht des Demosthenes (Olynth. II, p. 20 fine οὐχ ἔστιν ἀδιχοῦντα βεβαίαν δύναμιν χτήσασθαι) zu der in der Geschichte waltenden Gerechtigkeit? 14) Γνώθι σαυτόν. 15) Barum ift das Große - Sophocl. Aj. 154. - των μεγάλων ψυγων iels our ar audoror - gewöhnlich feindlichen Angriffen ausgeset? 16)

Latius regnes avidum domando spiritum quamsi jungas — Horat. C.

<sup>\*)</sup> Wir erlauben uns hiebei auf bie in ber Ueberficht ber Unterrichtsgegenstände in ben Nachrichten bon Oftern 1859—1860 gegebenen Andeutungen, so wie auf bas Programm bon Oftern 1846 über ben im Deutschen befolgten Unterrichtsplan zu verweisen.

II, 2, 9. als Chrie. 17) Belches sind die Gründe für das Bort des Tacitus (Ann. 4, 18 fine); beneficia — ubi multum antevenere pro gratia 18) Beurtheilung des Verfahrens Trajans gegen bie odium redditur. Chriften. Plin. Epist. 10, 96. 97. 19) Lobrede auf Athen auf Grund von Euripid. Medea 805. 'Ερεχθείδαι το παλαιον όλβιοι u. s. w. 20) Beurtheilung der Rede des Antonius in Shakweares Julius Cafar. 21) Bas berechtigte Athen an der Spipe Griechenlands zu ftehen? 22) Iphi= genia von Euripides und Göthe. 23) Warum entspricht Jason in Euri= pides Medea unsern Erwartungen nicht? 24) In wie weit ift das Wort (Virgil Aen. 6, 852) "Tu regere imperio populos Rom. momento" u. f. w. in Erfüllung gegangen? 25) Ift (Tac. Ann. 2, 78) ein Vergleich Alexanders des Großen und des Germanicus zulässig und berechtigt? 26) Bergleich des Odyffeus bei Homer und des Aeneas bei Virgil. 27) Belches waren die Beweggründe zur Verurtheilung von Joh. Huß? Warum hatte (Cic. Brut. 13) in Griechenland Athen allein Beredtfam= keit? 29) Warum war die Rede der Kerkyräer (Thuc I, 32—36) ge= eignet die Athener zu gewinnen? 30) Ift ein Vergleich (Cic. Brut. 34; de Orat. II, 54) bes Anklagers M. Brutus und bes athenischen Redners Lyturg zuläffig? 31) Warum haben die Römer in der Geschichtschreibung und Beredtsamkeit mehr geleiftet als in der Poesie? 32) In wie fern gibt bas erfte Buch ber Obyffee ben Plan und Ausgang bes ganzen Epos an? 33) Belches sind die Grunde ber Baterlandsliche bei ben Griethen wie biefelbe Odyss. 9, 28: ού τοι έγωγε-ής γαίης δύναμαι γλυκερώτερον άλλο ίδέσθαι ihren Ausbruck findet? Director.

C. Auffähe: 1) Die Soldaten in Wallensteins Lager. Nach Schiller. 2) Marius des römischen Staates Retter und großes Unheil. 3) Welches war die Bedeutung der Klöster im Mittelalter? 4) Durch welche Mittel hat Heinrich I. die Magyaren bestegt? 5) Wie werden große Männer am besten geehrt? 6) Man hat Deutschland wohl das Herz von Europa genannt, wie läßt sich das historisch rechtsertigen? 7) Hannibal ante portas oder: Wie nahmen die Kömer die Nachricht von der Schlacht bei Canna auf? 8) Contemtu samse contemnuntur virtutes. Nach Tacitus. 9) Schlechte Gesellschaften verderben gute Sitten. 10) Lob des Landlebens. 11) Ein frommes Herz, ein froher Muth. Nach Horaz und Uhland.

- 12) Wodurch ift es ben Griechen gelungen die ungeheuere Macht ber Perfer abzuwehren? Conrector Dr. hummel.
- In 2. Secunda wurden folgende Themata zu Aufsähen gestellt: 1) Paraphrase einer Obe Klopstocks (Hermann und Thusnelbe). 2) Welche Greignisse und welche Veränderungen der Zustände begründen es, den Ansang der neueren Geschichte um 1500 zu legen? 3) Welchen Werth haben die äußeren Zeichen der Hösslichkeit? 4) Die Grundlagen der Feudalversassung und des Kaiserthums. 5) (Chrie) "Durch der Reue niedres Thor wans dern wir zum Glücke". Herder. 6) Konnte Gregor VII. auf seinem Sterbebette mit Recht die Worte sprechen: Odi iniquitatem, dilexi justitiam; propterea morior in exilio? 7) "ieglsch man sol sin reht bewarn." Stricker.
- Treigewählte Themata zu Vorträgen. (Die Arbeiten wurden vorher eingereicht und nach der Correctur meistens umgcarbeitet.) 1) Dulce et decorum est pro patria mori. 2) Essugit mortem quisquis contempserit, timidissimum quemque consequitur. 3) Ueber die Idee der Gottheit und das Verhältnis der Menschen zu ihr bei den verschiedenen Völkern. 4) Ueber das Streben der Menschen nach dem Neuen. 5) The δ' ἀρετης ίδρωτα δεοί προπάροιδεν έδηκαν 'Αθάνατοι. 6) Οὐκ ἀγαθόν πολυκοιρανίη· εἰς κοίρανος έστω, Εἰς βασιλεύς, ὧ ἔδωκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω. 7) Ueber "die goldene Mittelstraße". 8) Was hindert die Aussührung guter Vorsähe? 9) Ubi dene, ibi patria. 10) Ehrlich währt am längsten. 11) Läßt sich Heinrichs IV. Uebertritt zum Katholicismus rechtsertigen? 12) "Das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Uebel größtes aber ist die Schuld." 13) Staatsversassung des Lykurg. 14) Lob des Landlebens. 15) Daß die Schönheiten der Natur im Auge des Forschers nicht verliezren, sondern gewinnen. Subconrector Dr. Lattmann.
- 3. Tertia: 1) Ein Gang um den Göttinger Wall. 2) Arion. Erzählung nach dem Gedicht von A. W. v. Schlegel. 3) Pipin der Kurze. Geschichtliches unter Bezugnahme auf das Gedicht von R. Strecksuß. 4) Fahrt des Odysseus von Ogygia nach dem Lande der Phäaken. Frei nach Hom. Och. V. 5) Ueber die Dichtungsgattungen. Nach einem dem Standpuncte der Classe angehaßten Vortrage des Lehrers. 6) Der Trojanische Krieg. Kurze Uebersicht nach gegebener Disposition. 7) Wie ist Themistokles der

Retter Griechenlands geworden? 8) Ueber die mahre Bedeutung des Sprichworts: Wer unter Bölfen ift, muß mit ihnen heulen.

Conrector Müller.

- 4. Onarta: (Auffähe): 1) Arion. 2) Die Hand. 3) Belagerung von Bibrax (nach Caesar). 4) Rolands erste Wassenthat (nach Uhland). 5) Cäsar und die Abuatuker. 6) Der Kaiser und der Abt. 7) Der Wilhelmsplat in Göttingen. 8) Die Gasanlage in Göttingen. 9) Cäsar und die Veneter. 10) Erklärung von 3 Sprichwörtern. Dr. G. Schmidt.
- 5. Erste Realtlasse: 1) Des Winters Anfang. 2) Wald und Feld. 3) Was ist besser, Regen oder Sonnenschein? 4) Welches waren die traurigen Folgen des deutschen Interregnum? 5) Durch welche Verhältnisse und Gezdanken sind die Kreuzzüge hervorgerusen? 6) Der deutsche Ritter des Mittelalters. Nach Göthe's Göt von Berlichingen. 7) Welche Vorzüge hat das Landleben? 8) Die Freuden des Herbstes. 9) Was läßt sich für und gegen den Uebertritt Heinrichs IV. zur katholischen Kirche sagen? . 10) Das Unrecht der Sklaverei. 11) Wodurch gelang es Napoleon I. Frankreich zur monarchischen Versassung zurückzusühren? 12) Europas Gestalt unmittelbar vor, während und nach der französischen Revolution.

Conrector Dr. Summel.

6. Zweite Realklasse: 1) Das Oftersest, als Natur= und christl. Fest. 2) Anrede Karls des Kühnen an seine Truppen vor der Schlacht dei Murten. 3) Anrede des Schweizerhauptmanns Hans v. Hallwyl —. 4) Morgenstunde hat Gold im Munde und 5) Heute roth, morgen todt in Form d. Chrie. 6) Die Worte des Glaubens, 7) Die Worte des Wahns; prosassche Umsschreibung der Schillerschen Gedichte. 8) Die Sage vom Kreds im Mohriner See; nach dem Gedichte von Kopisch. 9) Der Zweikamps Maximilians; nach dem Gedichte von A. Grün. 10) Pipin und der Löwe; nach Strecksuß. 11) Der gestirnte Himmel, mit Rücksicht auf einen Aufschwen von Schubert. 12) Friedrich der Große als Regent. 13) Züge aus dem Leben des Graseu Mirabeau. 14) Schilderung des Sturmes auf die Bastille (in Briefsorm). 15) Leben und Tod, nach der Rückertschen Paradel. — Die vier letzten Aufgaben im Anschluß an die Geschichte.

Candidat Fic.

7) Dritte Reallaffe: 1) Das Frühlingsmädchen (ber Frühling personificiert).
2) Tell's Tod. 3) Unstern. 4) Der Gefangene von Chillon.

5) Die kleinen Geschäfte. — Das Lebewohl ber Maria Stuart (Uebersepung des Gedichtes von Beranger). 6) Eine abenteuerliche Reise in Briefform. 7) Die Gemsjagd. 8) Regulus. — Der Blinde. 9) Reise nach Amerika. — Der Ocean. 10) Das Auge (nach dem naturgeschicht= lichen Vortrage). — Der erste Frost. 11) Der Rhein. — Die erste Eisenbahnsahrt. 12) Brief eines in Frankfurt in die Lehre getretenen Kausmanns. 13) Die Rücksehr von Paris in die Heimat. — Die Bärenjagd. Collaborator Berkenbusch.

## Deffentliche Prüfung.

Montag den 25. März, Morgens von 8-11 Uhr.

Quarta: Lateinisch - Dr. Schmidt.

Griechisch - Derfelbe.

Geographie — Dr. Muhlert.

Französisch — Candidat Seeburg.

Nachmittags von 2-5 Uhr.

Serta: Lateinische Sprache — Collaborator Hente.

Rechnen — " Schaper. Geographie — " Henge.

Dienstag ben 26. März, Morgens von 8-11 Uhr.

Duinta: Lateinische Sprache — Subconrector Dr. Lattmann.

Französische Sprache — Candidat Seeburg. Naturgeschichte — Collaborator Berkenbusch.

Rechnen - Derfelbe.

Septima: Religion — Lehrer Schaper.

Latein u. Deutsch - Canbibat Mumffen.

Geographie — Derfelbe.

Mittwoch ben 27. März, Morgens 9 Uhr.

Entlaffung ber Abiturienten und Cenfur.

Der Unterricht beginnt wieder ben 15. April, die Aufnahme und Prüfung wird ben 11., 12. und 13. April, Morgens von 9—12 Uhr, Statt haben.

.

· · ·

•

| , |   |  | · |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

|   |   |  |   | • |  |     |
|---|---|--|---|---|--|-----|
|   | • |  |   |   |  | İ   |
|   |   |  |   |   |  | İ   |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  | ]   |
|   |   |  |   |   |  | 1   |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  | - 1 |
|   |   |  |   |   |  | 1   |
|   |   |  |   |   |  | ļ   |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  | l   |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  | • |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  | 1   |
|   |   |  |   |   |  | 1   |
|   |   |  |   |   |  | 1   |
|   |   |  |   |   |  |     |
| • |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  | -   |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  | Į.  |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  | ļ   |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  | !   |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  | · |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |
|   |   |  |   |   |  |     |

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

| • |   | • | • |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   |   | • |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   | · |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   | ` |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

| • |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | ŕ |
|   |  | ļ |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| - |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

| • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   | · |   |  |
| · |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • | · | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

And the second

.

•

.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

|  |  |   | · |
|--|--|---|---|
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

|  |   | • |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | · | · |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

| · |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   | · |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

|   |  | į |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| Ĺ |  |   |

|  |  | · |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |
|  |  |   | • |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

|  |   | :               |
|--|---|-----------------|
|  | · | <br> <br> -<br> |
|  | · |                 |
|  |   |                 |
|  |   |                 |
|  |   |                 |
|  |   |                 |
|  |   |                 |
|  |   |                 |
|  |   |                 |

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

| · |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

| ! |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   |  |  |   |   |
|   |  |  | • |   |
|   |  |  |   | 1 |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   | · |

|   | • |   |  | ٠. |
|---|---|---|--|----|
|   |   | - |  |    |
|   |   |   |  |    |
|   |   |   |  |    |
|   |   |   |  | ·  |
| · |   |   |  |    |
|   |   |   |  |    |
|   |   |   |  |    |
|   |   |   |  |    |
|   |   |   |  |    |

|   | A |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| · |   |   |   |  |
|   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

|   | · |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| • |   |  | , |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

|   |  | ٠ |  |  |
|---|--|---|--|--|
| i |  |   |  |  |
| ! |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  | ; |  |  |
|   |  |   |  |  |

|  |  | • • |
|--|--|-----|
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |

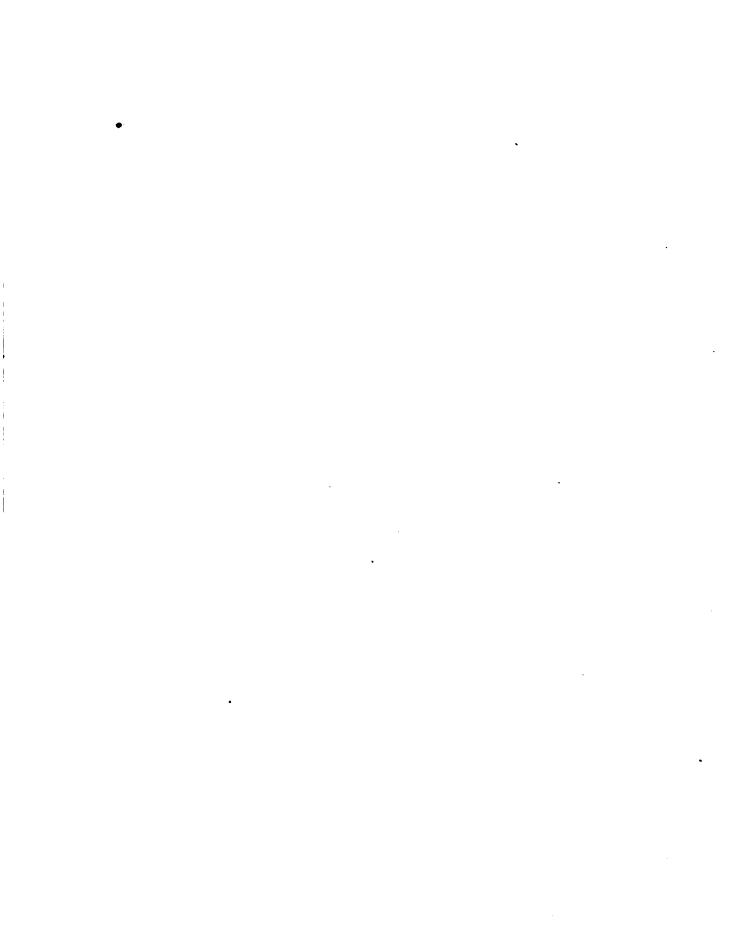

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | _ |
|   |   |   | • |
| • |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|  |   |   | · |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
|  |   | • |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   | • |   |  |  |
|  |   |   | · |  |  |
|  | • |   | · |  |  |
|  |   |   |   |  |  |

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

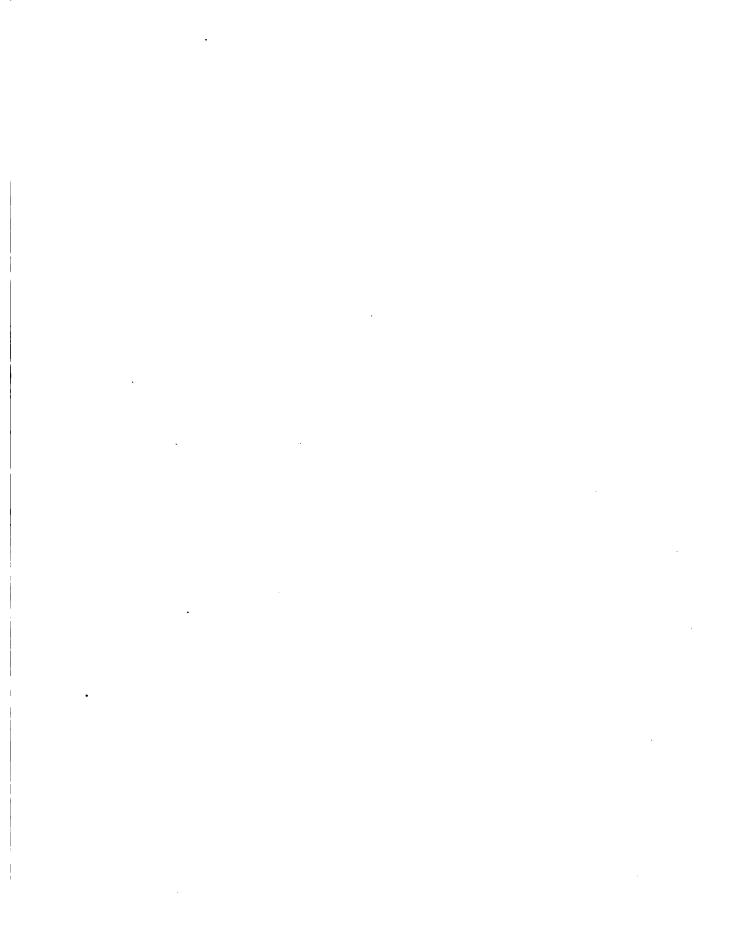

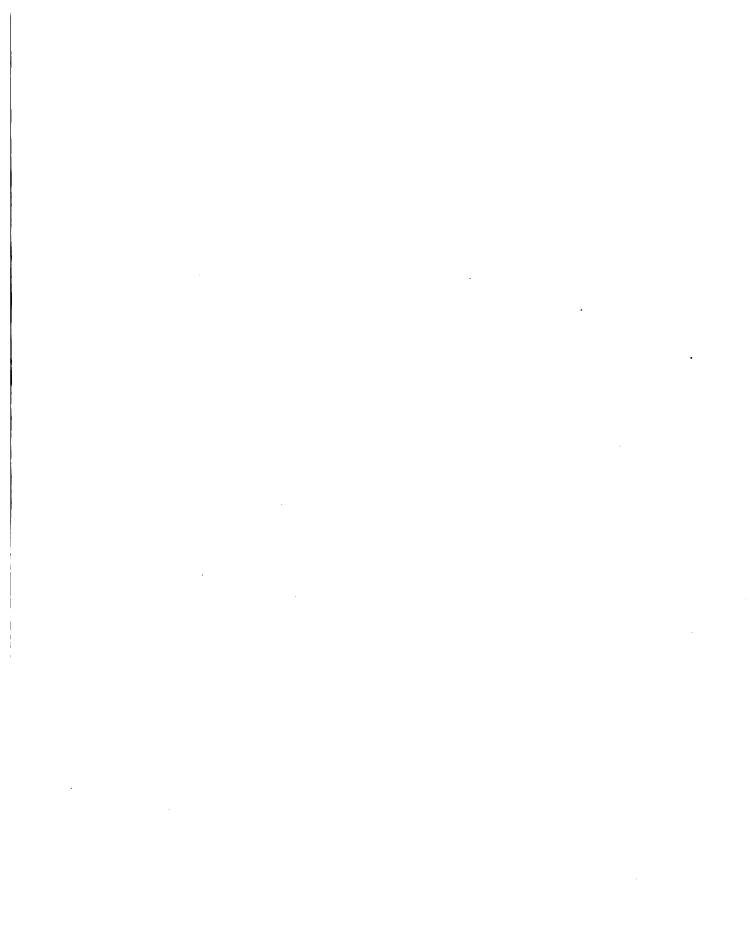

|        | • |  |
|--------|---|--|
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        | · |  |
| )<br>! |   |  |
| 1      |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
| !      |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        |   |  |

|   | • |  | • |   |
|---|---|--|---|---|
|   | • |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
| • |   |  |   | • |
|   |   |  |   |   |
|   | • |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   | • |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  | • |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |

|  |  |  |   | • | • |
|--|--|--|---|---|---|
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  | - |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   | • |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |

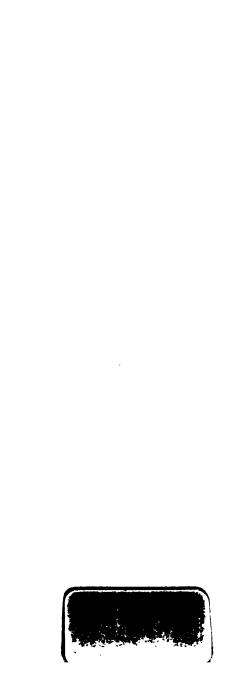

